## Nro: 8.

## DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 21. Września 1816. Roku

Nro: 3204.

Senat Rządzący Wolnego, Niepodległego, i scisle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Maiac sobie z strony Wydziału Policyi, uczynione zapytanie, iakie maią być dawane Jntytulacye Władzom tuteyszo Kraiowym, bądź to w w zaiemnych po między Niemi korre pondencyach, bądź w podaniach od stron przychodzących; Senat stanowi, iż w Urzędowych Korrespondencyach i podaniach, nie ma bydź nic więcey dodawane, nad prostą Jntytulacyą – Do Prezesa Senatu Rządzącego. — Do Senatu Rządzącego. — Do Wydziału N. w Senacie. — Do Prezesa Sądu Appellacyinego. — Do Prezesa Sądu I szey Jnstanska.

cyi. — Do Sądu Pokoiu N. — Do Woyta Gminy N. — Do Komendanta Milicyi M. W. Krakowa i. t. d. Toż i o wszystkich Władzach Pośrednich rozumie się. Gdy iednak pisać się ma Jmiennie do Osoby Urzad inkowy piastuiącey, na ten czas wyrazy oznaczaiące wyższość Rangi do Urzędu, lub Stanu Urzędnika przywiąźana używać wypada. Ktore postanowienie do wiadomości Publiczney podaie się tym końcem, ażeby Mieszkańcow Kraiu od trudnośśi w wyszukiwaniu Tytułow uwolnić, i uprzedzić wszystkich w ogolnośći w tey mierze interessowanych, iżby tego skrocenia za uchybienie czyjeykolwiek godnośći nie brano.

w Krakowie dnia 29. Sierpnia 1216.

Wodzicki

Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu

Nro: 3310.

Senat Rządzący, Wolnego, Niepodległego, i ścisle Neutralnego, Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc postanowienia Wysokiey Kommissyi Organizacyjney z dnia 2. Września r. b. do Nro: 531. Zawiadamia Senat wszystkich Starozakonnych w Gminach Mieyskich zamieszkałych, iako tez Władze do ktorych dopilnowanie ninieyszego postanowienia z Prawa należy; iż Starozakonni chcący się przy Mieście Krakowie trudnić hurtową sprzedażą trunkow, winni być opatrzonemi Rządowym na to pozwoleniem, i rownie z drugiemi handlarzami trunkow, ponosić Opłaty na fundusz Policyi Taryffą przepisane.

w Krakowie dnia 11. Września 1816

Wodzicki

Mieroszewski Sek: Jen: Senatw

#### OBWIESZCZENIE

### Wydział Dochodów Publicznych

w Senacie Rządzącym, Wolnego, Niepodległego, i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaie do wiadomości iż w dniu 30. b. m. Września o godzinie 10. z rana w Biorze Ur. Jnspektora Przychodów przy Ulicy Grodzkiey pod Liczbą 116. przed Kommissyą delegowaną odbywać się będzie Publiczna Licytacya Dzierźawy trzechletniey zaczynającey się z dniem 1. Miesiąca Pazdziernika r. b. Propinacyi Skarbowey w

Zam-

Zamku Krakowskim. Cena pierwszego wywołania wynosi kwotę Złł: 324. którą ostatni Dzierżawca opłacał. Starozakonni od Licytacyi są wyłączeni, o innych warunkach Pretendenci w Biorze Ur: Jnspektora wiadomość powziąść mogą, i ktore prócz tego iak zwykle w czasie Aktu Licytacyi ogłoszonemi będą.—

w Krakowie dnia 12. Września 1816.

Linowski S. P.

Gadomski S. W.

#### OBWIESZCZENIE

Nro: 622.

Wydział Dochodow Publicznych i Dóbr Narodowych w SenacieRządzącym, Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaie do wiadomości iż w d: 1. Pazdziernika r. b. od godziny 10. z rana w Biorze Inspektora Przychodów przy Ulicy Grodzkiey pod L: 116. odbywać się będzie Licytacya publiczna dzierżawy Młynów Skarbowych na Rudawie w Przedmieścia Pirsek przy Krakowie sytuowanych Gornemi i Dolnemi zwanych. — Cenę pierwszego wywołania stanowi kwota Złp: 14,000. rocznic. — Licytowania chęć maiący winien iest zaopatrzyć się w Vadium wyrownywaiące dziesiątey części Ceny powyższey. O innych warunkach można powziąść wiadomość w Biórze wyżcy nadmienionem. —

w Krakowie dnia 19. Września 1816.

Linowski S. P: Gadomski S. W.